## Cemberger Zeitung.

## Dzieńnik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. Februar 1850.

Nº 27.

1. Lutego 1850.

(2)

Mro. 72728.

### Kreisschreiben

bes f. f. galigischen Landes = Guberniums,

womit der Zwed und die Bestimmung der neuerrichteten geologischen Reichsanstalt kundgemacht wird.

Mit ben allerhöchsten Entschließungen vom 15. und 29. November b. J. geruhten Allerhöchst Seine f. f. Majestat die Grundung einer ofterreichischen geologischen Reichsanstalt zu genehmigen und ben bisherigen Borftand bes montanistischen Museume, Bergrath Wilhelm Saidinger, jum Direftor biefes neuen Reiche-Institutes, mit bem Titel und Charafter eines f f. Sefzione-Rathes zu ernennen.

Die geologische Reichsauftalt ift mit Iten Dezember 1849 in bas Leben getreten, fie hat, nach bem Mufter ahnlicher Staats-Institute von

England, Frankreich, Nordamerika u. f. w. die Aufgabe, daß 1. das ganze Kaiferreich geologisch untersucht und durchgeforschet

werde; 2. die hiebei gesammelten Mineralien sind in dem Museum mineralogisch und palaontologisch zu bestimmen, sodann aber in einer spstematischen Sammlung zu ordnen.

3. Alle eingefammelten Erb und Steinarten, Erze und fonftigen Fossilien follen in dem chemischen Laboratorium einer analytischen Untersuchung unterzogen werden.

4. Chenfo werben bie verschiebenen Gutten-Produtte bes Reiches

ju fammeln und zu unterfuchen fenn.

5. Ueber die geognostischen Erhebungen muffen nicht nur die be-reits vorliegenden Karten revidirt, erganzet und mit möglichst vielen Durchschnitten versehen, sondern auch ganz neue geologische Details und Heberfichte-Rarten, nach jenen Dafftaben, welche ben Generalftabsfarten jum Grunde liegen, angefertiget, und ber Deffentlichfeit übergeben werden.

6. Alle gesammelten Wahrnehmungen und wissenschaftlichen Forfdungen find in ausführlichen Abhandlungen zur allgemeinen Kenntniß zu

7. Für die hiernach entstandenen wissenschaftlichen Werke, Karten, statistischen Tabellen u. bgl. werden wohlgeordnete Archive angulegen

Die ftaate= und vollewirthichaftliche Bedeutung biefes neuen Reichs-Institutes liegt nach biefer gestellten Aufgabe barin, bag bas Innere ber Erdoberfläche im Bereiche des ganzen Kaiserstaates so genau und vollfommen ale möglich untersuchet, auf Rarten bargeftellet und burch Sammlungen von Mufterftuden Jebermann anschaulich gemacht werbe; bag nicht nur die Bestandtheile und Busammensetzunge-Berhaltniffe biefer Mineralien, fonbern auch alle auf der Dberflache vorkommenden Erdarten einer ge= nauen Untersuchung unterzogen werden follen, daß hiernach bem Lands und Forstwirthe über alle Bodenverhaltniffe, dem Bauführer, den in Erdund Steinarten arbeitenden Gewerbsleuten und Fabrifanten, bem bilben= ben Kunftler, bem Berg- und Suttenmanne die umfaffenofte Gelegenheit geboten werden wird, fich bei diefem Institute bezüglich jener Gegenstände bollftandige Auftlarung zu verschaffen, beren Rachweisung im Bereiche Dieses Institutes lieget, und beren genauere Kenntniß bas specielle Intereffe jedes Ginzelnen berühret.

Die wiffenschaftliche Tragweite ber geologischen Reichsanstalt ift eine

unbegrange, und wird gewiß zu entscheidenden Resultaten fuhren. Bei diesem wichtigen Einflusse, welchen das geologische Reichs-In-stitut auf Landwirthschaft, Industrie, Kunst und Wissenschaft auszuüben berufen ift, erachtet das Ministerium für Landeskultur und Bergwesen auf bie allgemeine Theilnahme, die Unterftugung von Seite aller politischen,

Baus und montaniftifchen Behorben , ber Landwirthichafte = Gefellichaften, ber miffenschaftlichen Unftalten, bes berg- und huttenmannischen, fo wie bes induftriellen Bublitume rechnen ju burfen, und fo wie biefes Ministerium die dieffällige Mitwirkung berfelben zu biefem wichtigen und gemeinnützigen Zwecke hiemit in Anspruch nimmt, so ertheilet es auch die Busicherung, daß die Direkzion der geologischen Reichsanstalt die gemessensen Aluftrage habe, alle im Wirfungofreise ihrer dienftlichen Thatigfeit gelegenen Auskunfte, Nachweisungen und Rathschlage auf bas bereitwilligste und umfaffenofte zu ertheilen.

Was zu Folge Defrets bes hohen Ministeriums für Landeskultur und Bergwesen vom 10ten Dezember 1849 Zahl 1395 zur allgemeinen

Kenntniß gebracht wird. Lemberg am 28. Dezember 1849.

Algenor Graf von Goluchowski. f. f. galiz. Landes-Chef.

Runbmachung. (2) (216)

Rro. 568. Gur ben Iten Semefter 1850 und gwar vom Iten Janner 1850 angefangen wird bas Postrittgeld fur ein Pferd und eine einfache Boft in Riederofterreich von 1 fl. auf 1 fl. 2 fr. , in Steiermart von 1 fl. 2 fr. auf 1 fl. 4 fr. erhöht.

(216)

#### Okólnik

c. k. Gubernium krajowego,

oznajmujący cel i przeznaczenie nowo założonego Instytutu geologi-

Jego C. K. Mość Najjaśniejszy Pan najwyższemi postanowieniami z dnia 15. i 29. listopada r.b. raczył zezwolić na założenie austryackiego geologicznego Instytutu Państwa i mianować dotychczasowego przełożonego w muzeum górniczem, radzce górniczego Wilhelma Haidingera, dyrektorem tegoż nowego zakładu Państwa z tytułem i godnościa c. k. radzcy sekcyjnego.

Zakład geologiczny Państwa wszedł z dniem 1. grudnia 1849 w życie, i na wzór podobnych zakładów rządowych w Anglii, Fran-

cyi, Ameryce północnej i t. d. ma na celu:

1. Rozpoznanie i zbadanie całego Cesarstwa we względzie ge-

ologicznym,

2. Zebrane przy tej sposobności kruszce mają być w mnzeum podług zasad mineralogii i paleontologii oznaczone, a potem w zbiór systematyczny ułożone.

3. Wszystkie zebrane gatunki ziemi i kamienia, tudzież wszystkie rndy i inne kopalne rzeczy mają być w laboratoryum chemicznem

analitycznie rozebrane.

4. Tak samo i rozmaite wyroby hutnicze z całego Państwa

zebrane i rozpoznane być mają.

5. Na podstawie badań geognostycznych nietylko istniejące już mapy winny być na nowo przejrzane, uzupełnione i na nich jak najliczniejsze przedziały poczynione, lecz i całkiem nowe mapy geologiczne tak szczegółowe jako i ogółowe mają być podług rozmiarów, jakie za podstawe dla map sztabu jeneralnego służyły, sporządzone i do użytku publiczności wydane.

6. Wszelkie zebrane postrzeżenia i naukowe badania winny być w obszernych rozprawach podane do wiadomości publicznej.

7. Dla powstających z tad dzieł nankowych, map, tabel statystycznych i t. p. będa musiały być założone dobrze uporządkowane archiwa.

Podług tu wytknietego celu znaczenie tego nowego Instytutu Państwa pod względem Ekonomii politycznej i narodowej zasadza się na tem, aby wnetrze powierzchni ziemi w obrębie całego Cesarstwa jak najściślej i najdokładniej zbadać, na mapach je przedstawić i przez zbiory egzemplarzów wzorowych każdemu unaocznić, tudzież aby nietylko części składowe i stosunki składu tych kruszców, lecz i wszystkie na powierzchni znajdujące się gatunki ziemi ściśle rozpoznać, a tym sposobem tak gospodarzowi wiejskiemu i leśnemu co do składu gruntu, jako i budowniczemu, trudniącym się wyrobami z różnych gatunków gliny i kamienia rękodzielnikom i fabrykantom, rzeźbiarzowi, górnikowi i hutnikowi jak największą podać sposobność, zasiegnać w tym zakładzie dokładnego objaśnienia co do tych przedmiotów, które należą do obrębu tego zakładu, a których dokładniejsze poznanie dotycze interesu każdego pojedyńczego.

Meta badań naukowych geologicznego zakładu Cesarstwa jest nieograniczona, i nieochybnie stanowcze zdziała skutki.

Przy tak ważnym wpływie, jaki ma wywierać zakład geologiczny Państwa na gospodarstwo wiejskie, przemysł, sztuki i nauki, mniema Ministeryum gospodarstwa krajowego i górnictwa, iz może liczyć na powszechny udział, wsparcie wszystkich władz politycznych, budowniczych i górniczych, towarzystw rolniczych, zakładów nankowych i na wsparcie publiczności, oddającej się górnictwu, hutnictwu lub przemysłowi, a jak z jednej strony Ministeryum niniejszem ich pomocy do tego ważnego i pozytecznego celu wzywa, tak z drugiej zapewnia, że dyrekcya geologicznego zakładu państwa otrzymała jak najwyrażniejszy nakaz udzielania z największą gotowością i jak najobszerniej wszelkich do zakresu jej czynności służbowej należących objaśnień, wykazów i rad.

Co się stósownie do dekretn wysokiego Ministerynm gospodarstwa krajowego i górnictwa z dnia 10go gradnia 1849 do l. 1395 do powszechnej wiadomości podaje.

We Lwowie dnia 28. grudnia 1849.

#### Agenor hrabia Gołuchowski. c. k. gal. Szef krajowy.

Obwieszczenie.

Nro. 568. Podwyższa się na 1. półrocze 1850, zacząwszy od 1. stycznia 1850, należytość od jazdy pocztowej za konia na pojedyńczą stacye pocztową dla Anstryi Dolnej z 1 złr. na 1 złr. 2 kr., a dla Styryi z 1 złr. 2 kr. na 1 złr. 4 kr.

Dagegen wird dasselbe bei bem jegigen Ausmasse belassen, und zwar in Oberosterreich, Böhmen, Mahren, Schlesien und Galizien mit 1 fl. — in Karnthen und Krain mit 1 fl. 6 fr., bann in Tyrol, Borarlberg und im Küstenlande mit 1 fl. 8 fr.

Dziennik urzedowy

Die Gebühr für einen gedeckten Stazionswagen wird in jedem Kronlande mit der Salfte, - und fur einen ungedeckten Wagen mit dem vierten Theile des für ein Pferd und Post bemeffenen Rittgelbes festgesett. Das Schmier= und Postillionstrinkgeld bleibt unverandert.

Welches hiemit in Gemäßheit des Defrets des hohen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 16ten Dezember 1849 3.,9105 P. zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bom f. f. galiz. Landes = Gubernium.

Lemberg am 6. Jänner 1850.

(215) Rundmachung. (3)

Mr. 3419. Bur Besetzung der bei dem Magistrate in Kutty Kolomeaer Kreises erledigten Stelle eines prov. Stadtfaffiers, womit der Gehalt von Zweihundert Funfzig Gulden Con. Munze dann eines prov. Stadikassa = Kontrollors daselbst, womit der Gehalt von Zweihundert Gulsten Con. Munze und für diese beiden Stellen die Verpflichtung verbunben ift, eine dem Gehalte gleichkommende Rauzion zu erlegen, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 15ten Februar 1850 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Kuttyer Magistrate, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Dienften stehen, mittelft des Kreisamtes, in deffen Bezirke fie

wohnen, einzureichen und sich über Folgendes auszuweifen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und Religion; b) über das Befähigungsdefret jum Stad fassier, dann die eiwa zuruckgelegten Studien, wobei bemerkt wird, daß jene den Borzug erhalten, welche die Komptabilitätswissenschaft gehort, und die Prüfung aus selber gut bestanden haben.

c) über die Kenntniß der deutschen, ruthenischen und polntschen Sprache; d) über'das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Berwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin feine Periode übersprungen wird;

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrisgen Beamten bes Kuttyer Magistrats verwandt oder verschwägert sind.

Vom f. f. galig. Landesgubernium.

Lemberg am 21. Janner 1850.

Rundmachung.

Mro, 398. Dom Magistrate ber Kreisstadt Tarnow wird zur Besetzung der erledigten mit tem Gehalte jährlicher 300 fl. C. M. verbunbenen Einreichungsprotofollisten Stelle, bann ber binnen Rurgem erledigt merbenden mit einem gleichen Gehalte von 300 fl. C. M. verbundenen Registranten-Stelle, u' im Falle, wenn durch Besetzung Dieser Stelle, die Stelle eines ungepen ren Beifiters mit dem Gehalte jahrlicher 200 fl. C. M., oder eines Kanzelisten mit dem Gehalte jahrlicher 250 fl. C. M. oder 200 fl. oder endlich die Stelle eines Atzeffiften mit dem Gehalte fährlicher 150 fl. C. M. erledigt werden follte, zur Befetjung aller diefer Stelle ber Konfurs bis 20. Februar 1850 ausgeschrieben.

Butwerber haben daher ihre gehörig belegten Gesuche innerhalb dieser Frist hieramts beizubringen, und es wird errinnert, daß auf die-jenigen, welche sich über gehörige, praktische Kenntniß der Grundbuchsfüh-rung, Fähigkeit zur Besorgung der Gerichtstaren oder über Befähigung jum Polizeirichteramte ausweisen, bei sonft gleichen Berhaltnissen, vorzug-

liche Rucfsicht werde getragen werden. Vom Magistrate ber Rreis = Stadt

Tarnow am 25. Janner 1850.

(208)E bift.

Nro. 15081. Bom f. f. Bukowinaer Stadt= und Landrechte wird in ter Rechtssache bes k. Fiskus Namens bes Zollärars wiber die Erben bes Hersch Kopelmann Goldhagen wegen Zahlung bes Betrages von 408 ft. 6 fr. E. M. die neuerliche lizitative Feilbieihung der schuldnerischen zu Wiznitz sub Nr. 24 gelegenen Realität bewilligt und dieselbe beim Dominto Wiznitz in Einem Termine, nämlich: am 4. Februar 1850, bei welchem diese Realität auch unter dem Schähungswerthe hintangegeben werden wird, unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen:

1. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schätzungswerth von 1500 fl. E. M. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ist verbunden 51100 des Musrufspreises zu Sanden ber Ligitazionskommission als Badium zu erlegen, welches bem Erfeber in ben Kaufpreis eingerechnet, ten übrigen nach abgehaltener Ligita-

zion rückgestellt werden wird.

3. Der Erfteher ift verpflichtet, die erfte Buifte bes Raufpreises binnen 6 Bochen, Die zweite hingegen binnen Ginem Jahre vom Tage ber ihm zugestellten Bestätigung der vorgenommenen Feilbicthung zu Sanden bes Gerichtes zu erlegen, bis zu biefer Erlegung aber mit 51100 zu verzinsen. -

4. Sobald der Bestbiether die erste Raufschillingshälfte erlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret vom. Gerichte ausgefertigt, die auf ber erkauften Realität verbucherten Lasten gelöscht und auf ben Raufschilling übertragen, bet Raufschillingernaftand aber auf diefer Realität intabulirt werden.

5. Sollte der Ersieher den gegenwärtigen Lizitazionsbedingniffen nicht genau nachkommen, so wird diese Realikät in einem einzigen Ter-

Pozostawia się zaś takowa w dotychczasowym wymiarze ilości 1 złr. dla Austryi Górnej, Czech, Morawii, Szlaska i Galicyi; w ilości 1 złr. 6 kr. dla Karyntyi i Krainy, tudzież w ilości 1 złr. 8 kr. dla Tyrolu, Forarlbergu i Nadbrzeża morskiego.

Toldelm E

Ustanawia się w każdym kraju koronnym należytość od użycia powozu krytego na stacye w połowie, a od użycia powozu niekrytego w czwartej części należytości za konia na stacyę. Bez żadnej odmiany pozostaje należytość za smarowidło i na trynkgeld dla po-

Co stosownie do dekretn wysokiego ministeryum handlu, prze-

mysłu i budowli publicznych z dnia 16go grudnia 1849, do 1, 9105 podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej.

Od c. k. Rządu krajowego galicyjskiego.

We Lwowie dnia 6. stycznia 1850.

mine auch unter dem Schätzungswerthe auf seine Gefahr und Unkope veräußert und das Badium zur Deckung der intabulirten Forderungen ver-

Sievon werden beide Theile und Rechtsvertreter Dr. Alth als bestellter Kurator, der mittlerweile an die Gemahr gefchriebenen Gläubiger wie auch jene, benen ber gegenwärtige Lizitazionsbescheib aus mas immer für einer Ursache nicht zugestellt werden sollte, verständiget.

Aus dem Rathe des f. f. Bukowinger Stadt= und Landrechts. Czernowitz am 19. November 1849.

#### U w i a d o m i e n i e.

Nro. 15081. C. K. Sad miejski i Szlachecki Bukowiński do powszechnej wiadomości podaje, że w sprawie k. Fiskusa imieniem skarbu cłowego, przeciw spadkobiercom Herscha Kopelman Goldhagen na zaspokojenie sumy 408 zr. 6 kr. m. k. egzekucyjna sprzedaż publiczna realności pod Nr. 24 w Wiznicy leżącej dozwolona, i sprzedaż ta przez dominium Wiznicz w jednym terminie na dniu 4. lutego 1850 nawet także i poniżej szacunkowej wartości pod następującemi warunkami przedsięwzieta będzie:

1. Za cenę wywołania sprzedać się mającej realności Nr. 24. stanowi się wartość przez sądowe ocenienie w sumie 1500 zr. m. k.

wymierzona

2. Chęć kupienia mający obowiązany jest 5/100 ceny wywołanej jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w gotowiznie złożyć, któren to zadatek najwiecej oliarującemu do ceny kupna wrachowany, nnym zaś po skończonej licytacyi zwróconym zostanie.

3. Knpiciel jest obowiązany połowę ceny kupna w przeciągu 6. tygodni, drugą połowę zaś w przeciągu roku jednego po doręczonej mu akt licytacyi potwierdzającej rezolucyi — do Depozytu Sądu tutejszego złożyć, jednakże aż do składu tego odsetki 5 od 100

4. Gdy kupiciel pierwszą połowę ceny kupna, do tutejszego depozytu złoży, natenczas wydany mu będzie dekret własności, oraz wszystkie na tej realności ciężary istniejące zmazane, i na cenę kupna przeniesione będą, a resztująca kwota kupna na tejże realności zaintabulowaną zostanie.

5. Jeżeliby kupiciel tym licytacyi warunkom w jakim bądź punkcie zadość nieuczynił, to złożony zakład na korzyść intabulowanych pretensyj obróconym zostanie, a ta realność na jego expens i nichcspieczeństwo tylko w jednym terminie nawet także i poniżej czacunkowej wartości sprzedaną zostanie.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamiają się obie strony i Pan Adwokot Alth, jako postanowiony obrońca tych wierzycielów, któ-rzyby tymczasowo lub pośrednio do Tabuli miejskiej weszli, i którymby rezolucya niniejszą licytacyę rozpisująca z jakiego bądź powodu nie dość wcześnie lub też wcale doreczoną nie była.

Z rady C. K. Sadu Bukowińskiego miejskiego i Szlacheckiego. Czerniowce dnia 19. listopada 1849.

E bift.

Mro. 18669. Vom f. f. Bukowinaer Stadt und Landrechte wird mittelft dieses Ediets berannt gegeben, daß in der Rechtsfache des Don.inik Blatkiewicz wider Georg Hek wegen 4,000 fl. C. M. sammt Nebengebühren zur Sereinbringung bieser Forderung die erecutive Feilbiesthung des dem Schuldner Georg Hek gehörigen 718 Theiles der Realität Nro. top. 615 hier, zu Gunsten des Dominik Blatkierz bewilligt, und die Ligitation hiergerichts am 15. Februar, 8. März und 5. April 1850 jedesmal Vormittags 9 Uhr unter nachstehenden Bedingniffen abgehalten

1) Wird jum Ausrufspreise ber gerichtlich erhobene Schähungswerth des 718 Theiles der Realitat R. top. 615 mit 9984 fl. 7618 fr. C. M. angenommen.

Jeder Kauflustige ist verbunden, den 10ten Theil des Ausrufs= preises, somit 998 fl. 24 31/40 fr. C. M. als Angeld zu Händen der Feilbiethungs-Commission baar zu erlegen, welches Babium dem Meistbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber, nach beendigter Lizitation ruckgestellt werden wird.

3) Bei dem ersten und zweiten Termine wird die frägliche 718 Realität nur. über oder wenigstens um den Schätzungswerth, mit 9984 ft. 7 618 fr. C. M. bei bem dritten Termine jedoch die Liegenschaft N. top. 615 auch unter dent Schätzungswerthe, jedoch nur um einen den intabulirten Schulden gleich fommenden Betrag werde veraußert werben, Murte sonach die Realität nicht veräußert werben können, so werden sofort die intabulirten Gläubiger wegen Festsehung erleichternder Bedingungen auf den 21. März 1850 Früh 9 Uhr hiergerichts vorgeladen.

4) Der Ersteher wird verpflichtet sein, ben Meiftboth binnen 30 Tagen nach erfolgter Berftandigung über den genehmigten Lizitationsaft, um fo gewiffer an bas gerichtliche Depositenamt des f. f. Bukowinaer Stadt- und Landrechts zu erlegen, als sonften er bes erlegten Angeldes zu Gunften der verbucherten Gläubiger für verlustig gehalten, und die erstandene Realität auf seine Gafahr und Unkosten, in einem einzigen Termine und auch un= ter dem Erstehungspreise veräußert werden wird.

5) Wird der Meistbiether gehalten sein, die auf der verkauften Realität haftenden Schulden, in so weit sich der angebothene Kaufpreis erstreckt, zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihre Befriedigung vor der al-

lenfalls geschehenen Auffündigung nicht annehmen wollten.

6) Wenn der Griteher ben Meiftboth gemäß des IV. Absates diefer Licitationsbedingniffe wird bezahlt haben, alsbann wird ihm die erstandene Realität eingeantwortet und übergeben werden.

7) Steht es den Interessenten frei, den Grundbuchs = Extract über bie zu v raußernde Realität, wie auch den Schätzungsaft in der Regisstratur des Bukowinaer k. k. Stadt= und Landrechts einzusehen.

Aus dem Rathe des k. k. Bucowinaer Stadt= und Landrechts.

Czernowitz am 27. November 1849.

Rundmachung.

Mro. 64. Bon Seiten bes Rohatyner Stadtfammerei : Gerichtes wird zur allgemeinen Renntniß gebracht: es werde über Ansuchen bes Lemberger f. f. Landrechtes vom 13ten Dezember 1849 Zahl 35886 jur Befriedigung der f. f Rammerprofuratur Namens des h. Merars wider Marcus Zahler und bezüglich beffen Erben gebührenden Strafbetrages pr. 100 fl. C. M. dann der Exekuzionskoften pr. 4 fl. und 7 fl. C. M. die erekutive Feilbiethung der Realität Mro. 175 in Robatyo in drei Terminen d. i. am 7ten Marz, Sten und 24ten April 1850, jedesmahl um 10 Uhr Vormittags in der Rohatyner Stadtkämmerei = Kanzlei unter nach= ftebenden Bedingungen abgehalten merden:

1tens. Bum Ausrufspreise wird ber Schähungswerth von 227 ff.

C.M. angenommen.

2tens. Jeder Kauflufige ift verbunden gebn Perzent als Angeld ju Sanden der Ligitagions = Kommission im Baaren zu erlegen, welche bem Meistbiethenben in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Ligitagion rudgestellt werden.

3tens. Der Bestbiether ift verpflichtet, die erfte Raufschillings-Balfte binnen 14 Tagen nach Bestättigung der Ligitagion, die zweite binnen 2 Monaten vom Tage der bestättigten Ligitazion gerechnet, gerichtlich ju erlegen. Die Aerarial=Forderung wird demfelben nicht belaffen.

4tens. Sollte dieses haus in den ersten zwei Terminen nicht um ben Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird dasselbe im 3ten Ligitagionstermine auch unter ber Schätzung um jeden Preis feilgebothen werden.

5tens. Sobald ber Bestbicther den Kaufschilling erlegt haben wird,

so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt werden; — joute er hingegen Gtens. Den gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Bunkte nicht genau nachkommen, fo wird bas Saus auf feine Befahr und Rosten in einem einzigen Ligitagionstermine veraußert werden.

7tei. Sinsichtlich ber auf diesem Sause haftenden Laften, werden Die Interessenten an das hierstädtische Grundbuch, hinsichtlich der Steuern und sonstigen Abgaben an die Stadtfaffe gewiesen.

Rohatyn am 19. Januer 1850.

(185)Edift.

Rto. 1842. Bom Magistrate der f. Kreisstadt Kolomea wird ben dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben bes Franz Blechinger mittelft gegenwärtigen Gbifte befannt gemacht, es haben Adam Munich und die Gebruder Stanislaus, Stefan und Andreas Paziuk gegen die Itegende Maffa des Frang Blechinger bann den Frang Blechinger und Mathias Blechinger wegen Abtretung einer Grundparzelle sub NTop. 2568 - 2569 von Ein Joch 19 Quadr. Klaftern und Erfat bes Rutensganges von jährlichen 8 fl. C. M. f. N. G. sub pracs. 27. Juli 1849 3. 1842 hiergerichts eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur Verhandlung diefer Rechtsfache die Tagfatung auf den 12ten Febru r 1850 - 9 Uhr Bormittage bestimmt ift. Da die Erben des Franz Blechinger dem Namen und Wohnorte nach unbekannt find, so hat der Magistrat zur Vertretung der liegenden Massa des Franz Blechinger auf ihre Gefahr und Roften dem hiefigen Burger Berrn Franz Heller als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird. Durch diefes Edift werden bemnach die dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben bes Franz Blechinger erinnert, jur rechten Bett entweder felbft ju erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen, und diefem Magistrate anzuzeigen, über-haupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem dieselben sich die aus deren Berfaumung enstehenden üblen Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Aus dem Rathe des Stadt-Magistrats.

Kolomea, den 17. November 1849.

E b t t t. (206)

Rro. 8, Bom Juftigamte ber herrschaft Lysiec in Stanislawower Kreise wird den abwesenden, und dem Wohnorte nach unbefannten Nicolaus Krystosowicz, Christof Krystosowicz und Gertrud Krystosowicz mittelft gegenwärtigen Ebifts befannt gemacht, es habe wider sie bann wider Marek Krystofowicz, Joseph Krystofowicz, Kajetan Krystofowicz und Georg Krystofowicz, Berr Abvocat Dor. Minasiewicz in Ber-

tretung der Verlassenschaftsmasse nach Elisabetha Krystosowicz und des mindersährigen Bogdan Krystofowicz wegen Zahlung von 758 Dukaten und 400 Dukaten hollander, fammt Nebengebuhren hierorts eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt auf den 24. April 1850 um 10 Uhr Bormittage hierorts angeordnet murbe.

Da der Aufenthaltsort des Nicolaus Krystofowicz, Christof Krystosowicz und Gertrud Krystosowicz hiergerichts unbefannt ift, so wird denselben Marek Krystofowicz auf ihre Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden daher die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen , indem fie fich die aus deren Berabfauntung entstehenden Folgen felbst beis zumessen haben werden.

Justizamt Lysiec, am 31. Dezember 1849.

Edift. (3)

Mro. 16649. Vom Bukowinaer f, f. Stadt- und Landrechte wird mittelft gegenwärtigen Edifts dem unbefannten Wohnorts fich aufhaltenben Belangten Eugen Podhajski bekannt gegeben, baß Telesphar Pfau ddto 20. Oktober 1849 3. 16649 als Zessionar ber Illena Filipeskul, gegen bie Erben ber Anna Podhajska als Carolina Negrusch, Eugen Podhajski, Anton und Hugo Podhajski megen Zahlung bes Betrages von 30 Dukaten sammt Nebengebuhren eine Rlage angestvengt, daß jur Berhandlung dieser Angelegenheit der Termin auf den fiten Februar 1850 nberaumt, und daß für den, bes Wohnortes fich unbekannt aufhaltenden Belangten Eugen Podhajski der Rechtsvertreter Gnoinski als Curator zu deffen Bertheibigung bestellt murde. Der obbenannte sich unbefannt aufhaltende Geklagte wird demnach aufgefordert bei der obigen Tagfahrt entweder personlich zu erscheinen, oder einen gesetlichen Bevollmächtigten vor bem Termine zu bestimmen ober aber bem jum Gurator bestellten Rechts. vertreter, die zu seiner Vertheidigung erforderlichen Behelfe zu übergeben, ansonsten er sich die nachtheiligen Folgen, die daraus entspringen murden, felbft jugufdreiben haben murde.

Aus dem Rathe des f. f. Bufowinger Stadt= und Landrechts.

Czernowitz am 27. November 1849.

E b i f t.

Mro. 31765. Bon bem f. f. Lemberger Landrechte wird der Fr. Josepha Boggia mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß laut hiergerichts lichen Beschlußes vom 14ten November 1849 Bahl 31765 über Unsuchen ber f. f. Rammerprokuratur de praes. 26. Oftober 1849 Bahl 31765 ber Kolomener Magistrat ersucht wird, auf Grundlage des in Rechtefraft erwachsenen Erbsteuer= Deiretes vom 7ten Mai 1843 3. 28705, ferner des Tax = Berzeichniffes zur Tax=Zahl 425 und 285491841, dann bes Einantwortungsbefretes nach Karl Boggia die zur Sichersteslung der von dem Machlasse des Karl Boggia bemessenen liquiden Erbsteuer pr. 117 ft. 24 fr. C. M. dann der illiquiden pr. 40 fl. C. M., ferner der ju ben Tax-Bablen 425 und 285493841 bemeffenen liquiden Sterbtare pr. 12 ft. C. M. und ber Abhandlunge-Gebühren pr. 2 fl. 32 fr. und 40 fr. C.M. Tom. 2. pag. 77. und 78. n. 10. on. auf der im Lastenstande der Reas lität jur Conf. 3. 158 haftenden Summe pr. 1600 fl. C. M. Jewilligte Vormerkung in die Intabulirung umzuwandeln.

Da der Wohnort der Fr. Josepha Boggia, um sie vom obigen Besschluße ddto. 14. November 1849 Z. 31765 verständigen zu können, unsbefannt ist, so wird derselben der Landess und Gerichts-Advokat Dr. Raczyński mit Gubstituirung bes Landes- und Gerichts = Advotaten Dr. Smolka über Ansuchen der f. f. Kammerprofuratur auf ihre Gefahr und Roften jum Aurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landrechts.

Lemberg am 14. November 1849.

Obwieszczenie.

Nro. 38104. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski Michaline z Bobrowskich Brzozowską za granica w miejscu niewiadomem bawiącą niniejszem uwiadamia, że P. Olga z hr. Kalinowskich Xieżna Ogińska przeciw wyż wspomnionej względem zapłacenia sumy 1300 dukat. hol. z procentami i dozwolenia sadowego ocenienia dobr Iwanowka, pod dniem 24, grudnia 1849 do L. 38104 pozew wniosła i pamocy sadowej wezwała, w skutek czego do ustnego postępowania stanowi się dzień sądowy na 11go marca 1850 o godzinie 10tej przed po-

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej niewiadome jest, przeto C. K. Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebespieczeństwo obrońca P. Adwokata krajnwego Czermaka zastępca zaś jego P. Adwokata krajowego Tarnowieckiego z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się wiec zapozwaną niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sama staneła, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzieliła lub też innego obrońce sobie wybrała i Sądowi oznajmiła, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyła, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sama sobie przypisać będzie musiała.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

We Lwowie dnia 29, grudnia 1849.

Obwieszczenie. (212)

Nro. 37237. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski Frydrykowi Hennig z miejsca pobytu niewiadomemu, lub w razie zaszłej śmierci tego, jego spadkobiercom z imienia, nazwiska i miejsca pobytu nie-wiadowym niniejszem uwiadamia, że pan Franciszek Albinowski przeciw wyż wspomnionym o ekstabniacyc sumy 91 dnk. holl, z procentami dom. 166 p. 128 n. 40 on. zahypotekowanej z dobr Kolendziany i Łopatówka, jakoteż o zwrót kosztów pod dniem 17. grudnia 1849 do L. 37237 pozew wniósł i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postępowania stanowi się dzień sądowy na 12go marca 1850 o godzinie 10tej przed południem.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego niewiadome jest, przeto ces. król. Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońca P. Adwokata krajowego Piszklewicza, zastępca zaś jego P. Adwokata krajowego Piwockiego, z którym wytoczona sprawa według

ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzoną zostanie.

Wzywa się wiec zapozwany niniejszém obwieszczeniem, aby w nalezytym czasie albo sam stanał, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielił, lub téż innego obrońce sobie wybrał i Sądowi oznajmił, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użył, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 29. grndnia 1849.

(169)Edictum.

Nro. 12535. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodome-Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense D. Stanislao Szumlański medio praesentis Edicti notum reddit: per Joannem Karczminski contra absentem D. Stanislaum Szumlański et Annam Sznmlańska puncto 50 fl. M. C. snb pracs. 7, Decembris 1849 ad Nrum, 12535 huic Judicio libellum exhibitum judiciique opem imploratam Ob commorationem vero ejus ignotam ipsi periculo et imesse. pendio Judicialis Advocatus Dominus Dwernicki cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz qua Curator constituitar, quocum jaxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet enm ad hie Fori Nobil. die 13. Martii 1850 h. 9 mat. comparendum et excipiendum vel destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum ant sibi alinm Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum culpae propriae imputandum erit. Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Stanislaopoli die 20. Decembris 1849.

Obwieszczenie.

Nro. 296,1850. Przez Sad król galicyjski wekslowy Walentemu Lada Bieńkowskiemu i Hirschowi Schelis czyni się niniejszem wiadomo, iz Józef Goldberg prośbę przeciwko nim o amortyzacyę wekslu z dnia 6go września 1835 na sume 300 ZłR. M. K. wystawionego a przez P. Walentego Lada Bieńkowskiego akceptowanego do tutejszego Sadu podał. – Postanawiajac z miejsca pobytu niewiadomym P. Walentemu Lada Bienkowskiemu i Hirschowi Schelis do tej sprawy kuratora w osobie P. Adwokata Smiałowskiego z zastepstwem P. Adwokata Czermaka i zawiadamiając ich o tem także przez edykt do wysłuchania strón w tym przedmiocie przeznacza się dzień 21go marca 1850 o godzinie 9tej z rana, na który obie strony powołuja się, powołani z tem obostrzeniem, że na wypadek, gdyby się niestawili, uważani będą, jakoby przeciw żądanej amortyzacyi nie odeprzeć nie mieli,

Lwów, dnia 10. stycznia 1850.

E d y k t.

Nr. 987. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski P. Marianne Grzywińską z pobytu niewiadomą niniejszem uwiadamia, że P. Erazm Etterlain przeciw Karolowi Trzeciakowi, Wojciechowi Krzemińskiemu, tudzież wyż wspomnionej i innym — względem wykreślenia ilości 18250 zr. m. k. na dobrach Barczków w ks. włsn. 346, str. 415., 1. 19 cież. zabespieczonej wraz z ustępami odnośnemi, pod dniem 12. stycznia 1850 do 1. 987 pozew wniósł, i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postępowania stanowi się dzień sądowy na 3go kwietnia 1850, o godzinie 10tej przed południem.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej niewiadome jest, przeto ces. król. Sąd Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońca pana adwokata krajowego Witwickiego, zastępca zaś jego p. adwokata krajowego Onyszkiewicza, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się wiec zapozwana niniejszem obwieszczeniem, aby w nalezytym czasie albo sama stancła, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzieliła, lub też innego obrońce sobie wybrała i Sądowi oznajmiła, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyła, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sama sobie przypisać bedzie musiała.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

Lwów, dnia 14. stycznia 1850.

Rundmachung. (217)Rro. 15078 - 1849. Bom f. galig. Merfantil- und Bechfelgerichte wird über Ansuchen bes Naftali Silbermark bie exefutive Feilbiethung

ber für bie Golibar-Schuldnerin Fr. Wilhelmine Wierzbowska auf bent Gute Zaszkowice intabulirten Summe pr. 5000 fl. C. M. zur Hereinsbringung bes vom obbenannten Executionsführer gegen die Fr. Wilhelmine Wierzbowska erstegten und nach Ausweis des Tab. Extrafts eben auf diefer fouldnerifchen Summe bereits einverleibten Wechfelbetrags pr. 200 fl. C. M. sammt N. G. bewilliget und in 3 Terminen nämlich am 11. Marg, am 15. April und am 13. Mai 1850 um 3 Uhr Rachmit= tage hiergerichte vorgenoinmen und unter folgenden Bedingungen ausge-

1) Bum Ausrufepreis wird ter Mominalwerth mit 5000 ft. C. M. festgeset und jeder Rauflustige ift verpflichtet 51100, hievon nämlich ben Betrag pr. 250 fl. C. D. vor ber Berfteigerung zu Sanden ber Ligita-

tionskommission zu erlegen.

2) Der Raufer ift gehalten, ben angebothenen Raufschilling binnen 30 Tagen nach Erhalt des über das Ligitationsprotofoll erlaffenen Bescheibes um so gewisser gerichtlich zu hinterlegen, als im widrigen Falle auf feine Roften und Gefahr eine neue Feilbiethung in einem einzigen Termine und auch unter bem Ausrufspreise ausgeschrieben und abgehalten werden wurde.

3) Der Käufer ist auch verbunden, die auf der zu veräußernden Summe haftenden Lasten nach Maß des Anboths zu übernehmen, falls bie Gläubiger vor der etwa bedungenen Auffundigung die Bahlung nicht

annehmen wollten.

4) Sobald der Räufer die Lizitationebedingungen erfüllt haben wird, erhalt berfelbe bas Gigenthumsbefret zur erfauften Summe und die Laften werben gelöscht und auf den erlegten Raufschilling übertragen werben.

5) In ben erften zwei Ligitationsterminen wird biefe Summe bloß um ober über ben Ausrufepreis, in dem britten Termine aber auch unter bemfelben jedoch nur um folden Preis hintangegeben werden, welcher gur Befriedigung ber intabulirten Forderungen binreichen murbe.

6) In Betreff bes Tabular : Standes biefer Summe wie auch ber barauf haftenben Laften werden bie Kauflustigen an bie f. Landtafel gur

Ginholung ber Ausfunft gewiesen.

Fur biejenigen Gläubiger, die fpater in die Safel gelangen wurden ober welchen ber Bescheib aus was immer fur Urfache nicht zugestellt werden fonnte, wird ein Rurator von Amtsmegen in ber Perfon des S. Abvofaten Midowicz mit Substituirung bes S. Advofaten Szemelowski bestellt, bem es obliegen wird, über ihre Rechte zu machen.

Lemberg am 27. Dezember 1849.

(2) Kundmachung. (219)Mro. 13382. Bom f. f. Lemberger Landrechte werben bie Inhaber folgender in Berlust gerathenen Obligationen, als: A) Der oftgalizischen Kriegsbarlehens Dbligationen lautend auf ben

1) Broniszów Unterthanen Tarnower Rreises Mro. 10331 ddto 22. März 1798 a 51100 über 14 fl. 1 fr.

2) Broniszów Unterthanen Tarnower Kreises Mrv. 11110 ddto 21. März 1799 a 51100 über 14 fl. 1 fr.

B) Der oftgalizischen Raturallieserungs Dbligationen lautend auf den

3) Broniszów Unterthanen Tarnower Rreifes Dro. 6095 ddto 13. September 1793 a 41100 über 13 fl. 30 fr.

4) Broniszów Unterthanen Tarnower Rreifes Rro. 9334 ddto 14.

Marg 1794 a 41100 über 70 fl. 5) Dorf Broniszów Unterthanen Tarnower Rreifes Mro. 8438

ddto 19. Februar 1795 a 41100 über 60 fl. 45 fr.

6) Broniszowa Unterthanen Tarnower Rreifes R. 9406 ddto 26. Marg 1795 a 41100 über 25 fl.

7) Broniszów Unterthanen Tarnower Rreifes Mro, 6048 ddto 6. Februar 1796 a 41100 über 94 fl. 15 fr.

8) Broniszów Unterthanen Tarnower Rreifes R. 9640 ddto 11.

Dezember 1799 a 41100 über 86 fl. 51 fr. 9) Gemeinde Broniszów Tarnower Rreifes Dro. 6589 ddto 1ten

November 1829 a 21100 über 33 fl. 59 fr.

10) Gemeinde Broniszów Tarnower Rreifes Mro. 7012-1092 ddto 1. Rovember 1829 a 21100 über 150 fl. 47 418 fr. aufgefordert, Die fräglichen Obligationen binnen 1. Jahre umfo gemißer vorzuweisen, wibris gens folche für null und nichtig erflärt werben wurden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landredites.

Lemberg am 2. Mai 1849.

Obwieszczenie. (199)

Nro. 37766. Przez Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski wszystkich tych, którzyby obligacye wschodnio-Galicyskiej wojennej pozyczki na ilość 7 zr. 40 kr. pod dniem 17. listopada 1795 do L. 1654 wydana a na imię parafialnego państwa Posada Felsztyńska w obwodzie Samborskim opiewającą i na dniu 2go stycznia 1822 Ser. 483 wylosowana posiadali, lub do niej jakie prawo sobie rościli — wzywa sie, aby wspomniona obligacye w przeciągu jednego roku, sześciu tygodni i trzech dni tem pewniej przedłożyli lub roszczone do niej prawo wywiedli, gdyż w przeciwnym razie ta obligacya umorzona

Z Rady e. król. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 27. grudnia 1849.

(187)E b t f t. (2)

Mro. 28908. Bom Magistrate ber f. Hauptstadt Lemberg wird biemit fund gemacht, daß Sosepha Komarnicka aus Peczenizyn Kolomeaer Rreifes geburtig, 22 Jahre alt, rom. fth., ledigen Standes als irrfinnig erklart und ihr ein Rurator in der Person des Herrn Franz Fritze bestellt worden sei.

Lemberg am 27. Dezember 1849.

(3)Rundmachung.

Vtro. 108. Bei der galizischen Oberpost-Verwaltung befindet sich eine bet bem f. f. Postamte in Saybusch am 28. Dezember 1848 aufgegebene und wegen verweigerter Annahme am 16. Sanner 1849 babin mit ei= ner Auslage von 1 fl. 15 fr. C. M. guruckgelangte Sendung mit Druck 12 Loth ichwer, an das hohe furfurftlich Befen-Rafeliche-Ariegsministerium in Aufbewahrung.

Hievon wird der Aufgeber und die sonstigen Partheien, welche ei= nen geziemenden Anspruch auf diese Sendung haben, mit der Aufforderung in die Reuntniß gefest, ihr dieffalliges Gigenthumsrecht binnen 3 Donaten vom Tage biefer Kundmachung geltend zu machen, um fo gewisser, als nach fruchtloser Verstreichung bieser Frist bas weitere gesetliche Berfahren nach S. 31 ber Fahrpostordnung vom Jahre 1838 eingeleitet

Bon ber f. f. galiz. Oberpost-Berwaltung.

Lemberg am 17ten Janner 1850.

Obwieszczenie. (204)

Nro. 3481849. Przez Magistrat król. miasta Lwowa podaje się do wiadomości, że przy wydziale sądowniczym tegoż magistratu z następującemi spadkami, przy których spadkobiercy z nazwiska lub z miejsca pobytu niewiadomi zachodzą, postępowanie odbywa się po: Antonim Gawenda - Leopoldzie Magauer - Ignacym Zaleski -Adalbercie Golzwirth — Tomaszu Hickiewicz.

Wzywa się przeto niniejszym Edyktem spedkobierców z osoby i z miejsca pobytu niewiadomych, aby swoją deklaracye względem przyjęcia lab nieprzyjęcia dotyczącego spadku, bądź osobiście, bądź przez swoich pełnomocnych zastępców wnieśli i swe prawo do spadku udowod ili, po upłynieniu bowiem jednego roku - spadek, co się tyczy spadkohierców tylko z nazwiska wiadomych, a z miejsca pobytu niewiadomych, tak długo pod Administracya sądową bedzie mnsiał zostawać, dokad nie bedzie można spadkobierców, podług przepisu prawa, za nieżyjących uznać, a ze spadkiem tak się postąpi, jak gdyby spadkobiercy już nieżyli; zaś co do spadkobierców z nazwiska niewiadomych, spadek ich dotyczący po upłynionym terminie jednego roku, jako spadkobierców niemających, król. Fiskusowi się przyzna, przyczem jednak prawo o takowy spadek, nim przedawnienie zajdzie dopominania sie, nienaruszone zostanie.

Lwów dnia 11go stycznia 1850.

Worlabung.

Mro, 12618. Rachbem am 8ten Dezember 1849 zwei unbefannte Partheien, welche bie Flucht ergriffen , hinter bem Betzecer Balbe mit 13 Collien Schnittmaaren im Schähungswerthe von 172 fl. C. M. nebst zwen Pferden und einem Schlitten als Transportsmittel unter rechtlicher Anzeigung einer Gefällsübertretung ohne amtliche Bestättigung betreten wurden, fo wird Sebermann, ber einen Aufpruch auf diese Gegenstände geltend machen ju konnen glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Sagen vom Tage ber Kundmachung ber gegenwärtigen Borladung an gerechnet, in ber Amtskanzlei diefer t. f Rameral-Bezirks- Berwaltung zu erscheinen, drigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache ben Bejegen gemäß verfahren werden wird.

Bon der f. f. Kameral = Bezirks = Verwaltung.

Brody am 15. Janner 1850.

O b w i e s z c z e n i e.

Nro. 297 - 1850. Z strony Sadu król, galicyjskiego wekslowego P. Walentemu Lada Bieńkowskiemu i P. Józefie Chochorowskiej czyni się niniejszem wiadomo, iż Józef Goldberg prośbe przeciwko nim o amortyzacyę wekslu z dnia 31. marca 1896 na 370 zr. m. k. wystawionego, a przez P. Walentego Lada Bieńkowskiego akceptowanego do tutejszego Sadu podał.

Postanawiając P. Walentemu Lada Bieńkowskiemu i P. Józesie Chochorowskiej dla niewiadomego miejsca pobytu do tej sprawy kuratora w osobie P. Adwokata Smiałowskiego, ze substytucyą P. Adwokata Czermaka, i uwiadamiając ich o tem przez edykta do wysłuchania stron w niniejszym przedmiocie przeznacza się dzień 21. marca 1850 o godzinie 9 zrana, z tém dla powołanej strony obostrzeniem, że gdyby się niestawiła, nwazana będzie, jakoby przeciw zadanej amortyzacyi nic odeprzeć nie miała,

Lwów dnia 10. stycznia 1850.

Lizitations = Ankundigung. (202)(1)

Nro. 89. Von Seite bes Stanislauer f. f. Kreisamtes wird hie-mit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung ber Conservations - Baulichfeiten im Stanislauer Straffenbau-Kommissariatsbezirke für bas Baujahr 1850 eine Lizitazion am 7ten Februar 1850, und falls bieje ungunstig ausfallen sollte, eine Zte am 15ten Februar 1850, und endlich eine 3te Lizitazion am 18ten Februar 1850 in der Stanislauer Kreis-amts = Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium sisci beträgt 521 fl. 19 fr. G. M. und das Ba-

dium 52 fl. C. M.

Die Lizitazionsbedingnisse werden bei ber Berhandlung befannt gemacht, und auch sch ifiliche Offerte vor - oder mahrend der Lizitazions-Berhandlung angenommen werden.

Diese Offerte mussen aber:

a) das der Berfteigerung ausgesette Objett, fur welches der Anboth aemacht wird, mit Sinweisung auf die zur Berfteigerung besfelben festgesette Beit nämlich Tag, Monat und Jahr gehorig bezeich= nen, und die Summe in Conv. Munge, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Biffern und durch Worte auszudrückenben Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrudlich enthalten fein, daß fich der Offerent allen jenen Lizitazionsbedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions= protofolle vorkomm n, und vor Beginn der Lizitazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt find,

nicht werden berudfichtiget werden.

c) Die Offerte muß mit dem 10perzentigen Badium des Ausrufspreis ses belegt sein, welches im baaren Gelde, oder in annehmbaren und haftungefreien öffentlichen Obligazionen, nach ihrem Rurse berechnet zu bestehen hat;

d) endlich muß dieselbe u.it dem Vor= und Familien-Namen des Offerenten, bann bem Charafter und bem Bohnorte besielben unter-

fertigt fein.

Diese versiegelten Offerten werden nach abgeschlossener mundlicher Lizitazion eröffnet werden. — Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Anboth gunftiger bar, ale ber bei ber mundlichen Berfteigerung erzielte Bestboth, fo wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Ligitationsprotofoll eingetragen, und hiernach behandelt merben; follte eine schriftliche Offerte benfelben Betrag ausbruden, welcher bei der mundli= chen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug eingeraumt werben.

Mofern jedoch mehrere schriftliche Differten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von ber Ligitagions-Rommission durch das Loos ent= schieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten sei.

Stanislau am 13. Janner 1850.

(229)E b i f t.

Mro. 16859. Bom f. f. Bukowinaer Stadt= und Landrechte wird befannt gegeben, daß über Ginschreiten des t. Fistus de praes. 22ten Oftober 1849 Bahl 16859 gur Ginbringung der hinter Itzig Rosner aushaftenden Tax= (richtig Boll) Ruchtande pr. 65 fl. 47 1/2 fr. C. M. und 42 fl. 19 fr. C. M. sammt Rebengebuhren mit hiergerichtlichen Beschluße vom 15ten November 1849 Zahl 16859 die exekutive Feilbiethung ber bem Schuldner Itzig Rosner grundbucherlich gehörenden Realität Nr. top. 144 in Wiznitz bewilliget worden fen, und daß die Ligitazion dieser Realität am 22ten Februar und am 15ten März 1850, jes besmal fruh 10 Uhr unter nachstehenden Bedingungen hiergerichts abgehalten werden wird.

Itens. Als Ausrufspreis wird der gerichtlich echobene Schähungs= werth von 537 fl. C. M. angenommen, unter welchem jedoch die Realitat sub Nr. top. 144 weber beim ersten noch zweiten Lizitazionstermine

veräußert werben wird.

2tens Jeder Kaufluftige hat der Ligitagions = Kommiffion ein Ba= dium von 54 fl. C. M. zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kaufpreis eingerechnet den übrigen Lizitanten aber nach beendeter Lizitazion rudgestellt werden wird.

3tens. Der Ersteher hat ble erfte Salfte bes Raufpreifes binnen 14 Tagen nach Buftellung bes den Ligitagionsaft bestättigenden Befcheibes, bie andere Salfte aber fammt den hievon entfallenden Spetigen Binfen binnen den folgenden 3 Monaten ad Depositum dieses Landrechts zu er-

4tens. Würde die Realität in den beiden Terminen um den Schäte zungswerth nicht veräußert werden können, so werden die intabulirten Glaubiger megen Festfetung erleichternder Bedingniffe und gur Bernehmung nach §. 148 der G. D. am 12ten April 1850 fruh um 10 Uhr hiergerichts zu erscheinen haben und sobann ein 3ter Lizitazionstermin ausgeschrieben werden.

5tens. Sobald der Raufer ben Raufpreis ad Depositum hinterlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret der erstandenen Realität aus= gefertigt, der phifische Besit der Realität übergeben, die intabulirten La-ften gelöscht und auf ben Kaufpreis übertragen werden , doch steht ihm auch fren nach Erlag der erften Galfte des Raufpreifes die Uebergabe des phinifchen Befiges der Realität zu begehren.

Stens Benn ber Ersteher ben vorstehenden Bedinguissen auch nur in einem Bunkte nicht gehörig nachkommen follte, fo wird die Realität auf feine Gefahr und Roffen in einnem einzigen Termine um jeden Preis veräußert und das Vadium eingezogen und der etwa bezahlte Theil des Raufpreises zur Dedung bes Schabens rudbehalten werden.

Ttens. Den Raufluftigen fteht frei die Laften obiger Realität beim Wiznitzer Grundbuchsamte einzusehen, fo wie die Realitat felbst an Ort

und Stelle zu besichtigen.

Blevon wird auch der Schuldner Itzig Rosner, deffen Aufenthaltsort bem Gerichte unbefannt ift, mittelft diefes Goifts mit dem verftandiget, daß zur Wahrung seiner Rechte der Chaim Rosner aus Wiznitz zu fetnem Rurator einannt worden feb.

Aus dem Rathe bes f. f. Butowinaer Stadt= und Landrechtes.

Czernowitz den 15ten Movember 1849.

Edift.

Mro. 35511. Bom f. f. Lemberger Landrechte werben bie Inhaber ber Erlagsquittung der Wadowicer Rreisfasse vom 1ten Oftober 1838 Jour. Art. 2698 über den vom gewesenen Pächter des Religionsfondsgutes Bukow Wadowicer Kreises Felix Bilica aus Anlaß der Pachtung
bieses Gutes für die Periode vom 24ten Juny 1838 bis dahin 1844
erlegten Pachtkauzionsbetrag pr. 1320 fl. E. M. aufgefordert, die frägliche Erlagsquittung binnen Einer Jahresfrist um so gewisser vorzuweisen, widrigens diese Duittung für nuss und nichtig erklärt werden
würde.

Aus dem Nathe des f. f. Landrechtes. Lemberg den 4. Dezember 1849.

(201) © b i f t.

Mro. 22. Osias Wurzel, welcher im Monathe Dezember 1849 mit einem Dominital-Passe auf ein Jahr zur Reise nach Lemberg versehen, sich von hierorts entfernte, und bis nun zu nicht rückgekehrt sei, wird aufgefordert, da dessen Reisepaß bereits erloschen, und berselbe ohnehin Militärpflichtig ist, binnen 4 Wochen in seine Heimath zurückzukehren, widrigens gegen ihn nach Vorschrift der Gesetze gehandelt werden wird. Kukizow, am 25. Jänner 1850.

Nr. 286. Bei dem Magistrate der Kreisstadt Złoczow ist die Gerichtsdienersstelle mit der jährlichen Bestallung von 100 st. C. M. in Erledigung gekommen. — Diejenigen, welche diesen Posten zu erhalten wünschen, haben ihre Gesuche, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgeseten Behörden, sonst aber durch das k. k. Kreisamt, in dessen Bereiche sie wohnen, bis zum 31. März l. J. beim Złoczower Stadtmagistrate zu überreichen, und sich über ihre Nationalität, moralischen Lebenswandel, Verwendung, dann Kenntnis der deutschen und polnischen Sprache, wie auch des Lesens und Schreibens in Beiden gehörig auszu-weisen.

Magistrat Złoczow am 29. Janner 1850.

### Anzeige = Blatt.

### Doniesienia prywatne.

Mle Qualitäten bes unübertrefslichen Stallenberg's Champagner wie auch der anerkannt beliebte und berühnte Fleur de Weidling, nach der besten französischen Methode, zwei Jahre vor dem Verkauf in der Flasche ruhend nicht mit Soda wie der Schaumwein, der in einigen Monaten verkauft wird, und nach dem Genusse disgustirt, vovon sich das

verehrte Publikum durch Vergleiche selbst überzeugen kann) zeichnet sich besonders durch das zarteste Aroma, Lieblichkeit, Klarheit, und schönes Mousseux aus, und ist zu haben in der Hauptniederlage in der Stadt, Spezereis und Weinhandlung am Ringplat Nro. 235 zum schwarzen Hund in Lemberg. (2970—6)

(1)

# Zur Beachtung.

### Seit Verlauf von beinahe drei Jahren

war keine Lotterie eröffnet, wo dem P. T. Publikum die Chance geboten gewesen wäre, mit kleiner Einlage und mit einzigen Lose mehrere große Gewinnste

von 200,000, 30,000, 20,000, 12,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,500 fl. 21. 21.

ju machen, wie bei ber gegenwärtig bestehenden, vom k. k. priv. Großhandlungshause 3. G. Schuller & Comp. in Wien garantirten Verlosung, beren Ergebniß zur Gründung einer Vorschußeasse für Gewerbsleute bestimmt ist, und wovon die erste

## Ziehung

### unwiederrussich am 9. März d. I. erfolgt.

Bei biefer Lotterie, welche 54,200 Gewinnste in baarem Gelbe enthalt, werden in der nahmhaften Dotation

von einer halben Million und 215,000 fl. m

zwar 40 Stud ein Funftellose der Staatsanleihe vom Jahre 1839 und 40 Stud Partialen der Anleihe des Grafen Cas. Esterhazy gewonnen; es wird jedoch ersucht, diese Lotterie nicht mit den häusig angekundeten Partial-Verlosungen von Privat Anleihen zu verwechseln.

Lose zu dieser Lotterie sind zu haben bei Herrn J. L. Singer et Comp. in Lemberg. (225-1)
Sänner 1850.

(214)

# Unwiederruflich

erfolgt am 9. März d. J. die erste

# Ziehung

der rom Großhandlungshause 3. G. Schuller et Comp. in Wien garantirten großen Geld = Lotteric, wobei gewonnen wird:

## Million und 215,000 fl. 28. 28.

Man erlaubt sich darauf hinzuweisen, daß diese Vertosung 54,200 Gewinnste im baarem Gelde enthält, und dies die gegen wärtig einzig bestehende Lotterie ist, wo mit so kleiner Einlage Treffer von fl. 200,000—30,000—20,000—12,000—5000 oc. oc. gemacht werden.

Lose zu dieser mit außergewöhnlichen Vortheilen ausgestatteten und in jeder Beziehung einsadenden Lotterie sind zu haben bei Johann Klein in Lemberg.